au

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 259. Mittwoch, den 29. October 1834.

Ungekommene Fremden vom 27. October:

Hanft. Rempner aus Hamburg, I. in Ro. 124 Magazinstr.; die Hrn. Kaust. Michael, Marcuse, Levi, Ihigsohn aus Schwerin a. W., Fr. Oberamtm. Hilbebrand aus Dakow, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Graf v. Moszczenski aus Samter, Hr. Julizkommis. Witwer aus Wolffein, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Guteb. v. Bessersti aus Napachanie, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Guteb. von Grabowski aus Ruchary, Hr. Guteb. v. Sieraszewski aus Lulin, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Pachter Thiel aus Dabrowko, I. in No. 168 Wasserstr.; Hr. Guteb v. Mogalinski aus Piersko, I. in No. 251 Breslauerstr.; Fr. Guteb. v. Malczewska aus Wegierste, Hr. Kaufm. Tobias aus Grünberg, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Raufm. Jermann aus Znin, I. in No. 23 Waslischei; die Hrn. Lehrer Siesierski u. Blum aus Krotoschin, I. in No. 118 Damm; Hr. Guteb. v. Moszczynski aus Otetorwo, Fr. Guteb. v. Madonska aus Prochy, Fr. Guteb. v. Gezaniecka aus Gluppoń, I. in No. 243 Breslauerstraße.

1) Subhastationspatent. Die subMo. 24 und 26 zu Jakrzewer Hauland belegenen, der Samuel Barschen Conscuremasse gebörigen Grundstücke, welche gerichtlich auf resp. 630 Atl. 20 fgr. u. 266 Atl. abgeschätzt worden, sollen im fortgesetzten Bietungstermine den 23. Dezember c. um 11 Uhr vor unserm Deputirten, Assessor v. Beyer in unserm Partheienzimmer besentlich an den Meist-

Patent subhastacyiny. Gospodar stwo w holendrach Zakrzewskich pod Nro. 24. i 26 leżące, do massy konkursowey Samiela Baer należące, które sądownie na resp. 630 Tal. 20 sgr. i 266 Tal. ocenione zostały, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 23. Grudnia r. b. o godzinie 11. przed Deputowanym naszym Assessorem Beyer w izbie

au

bietenben verkauft merden, wozu Rauffu= flige bierdurch vorgeladen werben.

Die Taxe, ber neuefte Sypothefenichein und bie Kaufbedingungen tonnen in ber Regiftratur eingesehen werden.

Sollten in bem angesetzten Termine fich keine Raufer finden, so werden beide Grundstude an den Meistbietenden bffentlich verpachtet werden, weshalb wir auch Pachtluftige zu dem Termine mit porladen.

Pofen, ben 29. Ceptember 1834.

Ronigl. Preuf. Lanbgericht.

2) Bekanntmachung. In unserm Depositorio besindet sich die, den ihrem Namen nach undekannten Kindern des Misolaus Latalesi in Popolien nach dem am 27. Dezember 1830 zu Olsowa, Schildberger Arcises, versierbenen Probeses Gabriel Latalesi zugefallene Erbsportion mit 500 Athle.

Die Eigenthumer biefer Maffe ober beren Erben werden hierdurch benachrich= tigt, daß diefe Gelder, wenn fie binnen 4 Wochen nicht abgefordert werden, zur aftgemeinen Justiz-Offizianten-Wittwen- Raffe abgeliefert werden follen.

Rrotofchin, ben 1. September 1834.

naszéy stron w dalszym ciągu licytacyi wyznaczonym, przedane bydź maią, na który chęć kupienia maiący ninieyszém wzywaią się.

Taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Jeśliby na terminie tym żadni chęć kupienia maiący zgłosić się nie mieli, natenczas obydwa gospodarstwa te publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią, zaczem także maiących chęć dzierzawienia na termin ten zapozywamy.

Poznań, dn. 29. Wrześ. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. W depozycie naszym znayduie się scheda spadkowa dzieciom z imion swych niewiadowym Mikołaja Latalskiego na Podolu, po zmarłym dnia 27. Grudnia 1830. w Olszowie powiecie Ostrzeszowskim, niegdy Gabryelu Latalskim proboszczu w ilości 500 Tal. przypadająca.

Właścicieli massy teyże lub suk. cessorów sychże uwiadomiamy ninieyszém, iż summa ta gdyby w przeciągu 4 tygodni zażądaną nie została, do powszechnéy kassy wdów urzędników sądowych odesłaną zostanie.

Krotoszyn, d. 1. Września 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. 3) Subhaftationspatent. Das im Chodziesener Kreise, zum Dominio Stres litz gehörig, belegene, den Christian Geletertschen Erben gehörige Mühlengut, Klossmühle genannt, auf 2472 Athr. 25 sgr. abgeschätzt, ist auf den Antrag eines Gläubigers zur Subhastation gestellt, und der peremtorische Bietungstermin auf den 7 ten Februar k. J. Normittags 10 Uhr vor dem Hrn. Landsgerichts Alsseichts Alsseichts webell im Landgerichts gebäude anberaumt worden.

Die Tare und ber neuefte Sypotheten= ichein fo wie die Raufbedingungen tonnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Schneibemuhl, ben 7. August 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyjny. Posiadłość młynarska w powiecie Chodzieskim w dobrach Strzeliskich położona, do sukcessorów Krystyana Gellerta należąca, Klossmühle nazwana, na 2472 Tal. 25 sgr. oceniona, ma bydź na wniosek iednego z wierzycieli w drodze subhastacyj przedana.

Termin licytacyiny zawity wyznaczonym iest na dzień 7. Lutego r. p. zrana o godzinie 10. przed Ur. Pedell Assessorem Sądu naszego w tuteyszym domu sądowym.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny iako też warunki kupna mogą bydź w Registraturze naszéy przeyrzane.

Piła, dnia 7. Sierpnia 1834. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

4) Deffentliche Bekannemachung. Der Johann Prill zu Debehnke bei Lobefend ist für einen Berschwender rechtse Fraftig erklart worden, und wird daher Jebermann gewarnt, mit ihm in Bereträge sich einzulassen, oder ihm Kredit zu geben.

Schneibemuhl, ben 22. Sept. 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Krot. Prust Sad Postoja

Action of the contract of the

Obwieszczenie publiczne. Jan Prill w Dembionku pod Łobżenicą uznanym został prawomocnie za marnotrawcę, i ostrzega się przeto każdego, aby z nim w układy nie wchodził, ani mu kredytu nie dawał.

Piła, dnia 22. Września 1834.

Addition of the state of the st

Król. Pr. Sad Ziemiański.

5) Bekanntmachung. Der Kaufmann Moses Mosenberg und die Demoi, selle Johanna London beide hierselbst haben vor Eingehung ihrer She in dem am 27. Mai c. gerichtlich errichteten Chevertrage die eheliche Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Liffa, den 26. September 1834. Ronigt. Preuß. Friedensgericht.

6). Subhaftationsparent. Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum defentlichen Berkause des den Wawrzyn Czaplickischen Erben zugehörigen zu Dupin unter Nro. 33. belegenen Hauses nebst einer Niewe und einer Wiese, welches zusammen auf 245 Mthle gerichtlich abgeschäft worden, einen Termin auf den 30. Decem ber c. Vormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtslocale anderaumt, zu welchem wir die besitzsähigen Käuser hiermit einladen.

Zugleich werden die unbefannten Prastendenten mit der Warnung vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanisgen Realansprüchen auf das Grundfückt wurden pra ludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Die Tare fann gu jeder fchicklichen Beit in unferer Registratur eingefehen werden.

Rawicz, den 7. September 1834.

Obwieszczenie. Kupiec Moses Rosenberg i Panna Johanna Loudon oboie tu z Leszna, wyłączyli pomiędzy sobą przed wkroczeniem w związek małżeński układem przedślubnym z dnia 27. Maja r. b. wspólność maiątku i dorobku w przyszłem ich małżeństwie, co ninieyszem do publiczney wiadomości się podaie.

Leszno, dn. 26. Września 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju,

Patent subhastacyjny. W zleceniu Krolewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży drogą konieczney subhastacyi domu sukcessorom Wawrzyna Czaplickiego przynależącego w Dupinie pod Nro. 33. położonego wraz iedną niw i iedną łąką, który w ogólnościąna 245 Tal. sądownie otaxowany został, na dzień 30. Grudnia r. b. o godzinie gtey w lokalu urzędowania naszego, na który zdolność maiących kupców ninieyszem wzywamy.

Zarazem zapozywaią się nieznajomi pretendenci z tém ostrzeżeniem, że niestawaiący z mianemi do gruntu pretensyami rzeczownemi prekludowani i wieczne im z tego względu milczenie nakazanem będzie.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze przeyrzaną być może. Rawicz, dnia 7. Września 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju, 7) Steckbrief. Der eines Diebstahls beschuldigte Tagearbeiter Simon Imuleft ift burch gewaltsamen Ausbruch in ber Nacht vom 20. auf den 21. b. M. aus dem hiefigen Gefängniffe entsprungen.

Ulle rein. Civil- und Militair-Behorben ersuchen wir daher, auf ben Flücht= ling zu vigiliren, benselben im Betretungefalle arretiren und an und abliefern zu laffen.

## Sein Signalement ift folgendes

- 1) Zunamen, Iwulski;
- 2) Bornamen, Gimon;
- 3) Geburteort, Magnufgewice;
- 4) Aufenthaltsort, Dlugawies in Polen;
- 5) Religion, fatholisch;
- 6) Allter, 24 Jahr;
- 7) Große, 5 guß 2 301;
- 8) Saare, blond;
- 9) Stirn, bebedt;
- 10) Augenbrannen blond;
- 11) Augen, blan;
- 12) Rafe, } gewöhnlich;
- 13) Mund,
- 14) Bart, flein;
- 15) Babne, vollständig;
- 16) Geficht, oval;
- 17) Gefichtefarbe, gefund;
- 18) Geffalt, fcblant;
- 19) Sprache, polnifch;
- 20) besondere Reunzeichen, feine. Beffeibung.
  - 1) Eine blautuchene geflickte Sace,
  - 2) eine eben folche Befte,

List gończy. O kradzież obwiniony wyrobnik Szymon Jwulski przez gwaltowne wyłamanie się w nocy z dnia 20. na 21, m. b. z tuteyszego więzienia zbiegł.

Szanowne władze cywilne i woyskowe upraszamy zatem, aby na zbiegłego baczne oko miały, a takowego w razie spostrzeżenia arresztować i do nas odesłać chciały.

Rysopis iego iest nastę = puiący.

- 1) Nazwisko, Jwulski;
- 2) imie, Szymon;
- 3) mieysce urodzenia, Magnuszewice;
- 4) pobyt, Długawieś w Polsce;
- 5) religia, katolicka;
- 6) wiek, 24 lat;
- 7) wzrosta, 5 stóp 2 cale;
- 8) włosy, blond;
- 9) czoło, pokryte;
- 10) brwi, blond;
- 11) oczy niebieskie;
- 12) nos, } zwyczayne;
- 13) usta, Jane
- 14) wąsy, małe; 15) zęby, wszystkie;
- 16) twarz, pociągła;
- 17) cera, zdrowa;
- 18) postać, cienka;
- 19) mowa, polska;
- 20) szczegolne znaki, żadne; O d z i e ż.
  - 1) kurtka sukienna granatowa iuż sporządzona,
  - 2) takaž westka, odministratio

- 3) ein rothgeblumtes Salstuch,
- 4) ein Paar alte weiße leinene Sofen,
- 5) ein alter Filzhut,

6) ohne Griefeln.

Jarocin, ben 21. October 1834. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

8) Steckbrief. Der eines Diebstahls beschuldigte Knecht Peter Pawlak ist burch gewaltsamen Ausbruch aus bem biesigen Gefängnisse in ber Nacht vom 20. auf den 21. b. M. entsprungen.

Alle resp. Civil- und Militair = Behbr= ben ersuchen wir baber, auf ben Flücht= ling zu vigiliren, benfelben arretiren und

an und abliefern zu laffen.

## Sein Signalement ift nachstes bendes:

- 1) Zuname, Pawlak;
- 2) Borname, Peter;
- 3) Geburte: | Ort, Cobotta;
- 5) Religion, fatholifch;
- 6) Alter, 27 Jahr;
- 7) Größe, 5 Fuß 2 3ou;
- 8) Saare, blond;
- 9) Stirn, bedectt;
- 10) Augenbraunen, blond;
- 11) Alugen, blau;
- 12) Nase, spit;
- 13) Mund, gewöhnlich;
- 14) Bart, rofirt;
- 15) Bahne, vollftanbig;
- 16) Geficht, rund;
- 17) Gefichtefarbe, gefund;

- 3) chustka na sžyi w czerwone kwiatki,
- 4) stare plocienne biale spodnie,
- 5) stary kapelusz,
- 6) bez bótów.

Jarocin, dn. 21. Październ. 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. O kradzież obwiniony parobek Piotr Pawlak w nocy z dnia 20. na 21. b. m. przez gwaltowne wyłamanie się z więzienia tuteyszego zbiegł.

Szanowne władze cywilne i woy. skowe wzywamy zatem, aby na zbiegłego baczne oko miały, a takowego w razie spostrzenia aresztować i do nas odesłać kazały.

Rysopis iego iest nastę.

puiący.

1) Nazwisko, Pawlak;

2) imie, Piotr;

3) mieysce urodzenia, } Sobotka;

5) religia, katolicka;

6) wiek, 27 lat;

- 7) wzrost, 5 stóp 2 cale;
- 8) włosy, blond;
- 9) czoło, pokryte;
- 10) brwi, blond;
- 11) oczy, niebieskie;
- 12) nos, kończysty;
- 13) usta, zwyczayne;
- 14) broda, ogolona;
- 15) zęby, wszystkie;
- 16) twarz, okrągla;
- 17) cera, zdrowa; and mos and (e

- 18) Geffalt, mittelmäßig;
- 19) Sprache, polnisch u. etwas beutsch;
- 20) besondere Rennzeichen fehlen. Befleidung.
  - 1) Ein blautuchener Rock,
  - 2) eine blaufuchene Wefte,
  - 3) weiße leinene Sofen;
  - 4) gute Stiefeln.

Jarocin, ben 21. Dctober 1834.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

9) Steckbrief. Der Martin Ubam= czeweti, welcher fruber fchon megen meh= rerer Diebftable gur Unterfuchung gego= gen und bestraft worden, hat wiederum zwei gewaltsame Diebftable verübt und ift bor feiner Arretirung fluchtig gewor= ben, fo daß fein gegenwartiger Aufent= halt unbefannt.

Mile reip. Civil- und Militair-Beborben ersuchen wir baber ergebenft, auf ben Flüchtling zu bigiliren, ihn im Betre= tungefalle verhaften und unter ficherer Begleitung in bas hiefige Gefangnif ge= fälligft abliefern gu laffen.

Signalement.

- 1) Kamiliennamen, Albamczewski;
- 2) Bornamen, Martin;
- 3) Geburteort, Pogranbow;
- 4) Aufenthaltsort, Rafifow;
- 5) Religion, fatholisch;
  - 6) Ulter, 33 3ahr;
  - 7) Große, 5 guß 2 3011;
  - 8) Haare, blond;
  - 9) Stirn, breit;

- 18) postać, średnia;
- 19) mowa, polska i nieco po niemiecku;
- 20) szczególne znaki, żadne.

Odzież.

- 1) Surdut sukienny granatowy,
- 2) westka sukienna granatowa.
- 3) spodnie białe płucienne,

4) boty dobre. 130 19 19 19 19 19

Jarocin, dn. 21. Paźdz. 1834. Król. Pruski Sad Pokoju.

List gończy. Marcin Adamczewski o liczne kradzieże dawniey do inkwizycyi pociągany i karany, dopus ściwszy się znów dwóch gwaltownych kradzieży, uciekł przed zaaresztowaniem go, i niewiadomo gdzie teraz znayduie się.

Szanowne władze tak cywilne iako tež i woyskowe, wzywamy ninieyszém uprzeymie, ażeby na niego baczne oko miały, a w przypadku spostrzeżenia tegoż, schwytały i pod ścisłą strażą do tuteyszego więzienia odstawić poleciły.

Rysopis

1) Nazwisko, Adamczewski;

2) imie, Marcin;

- 3) mieysce urodzenia, Pogrzyathering senting and bowo;
  - 4) mieysce pobytu, Raszkowo:
  - 5) religia, katolicka;
  - 6) wiek, 33 lat;
  - 7) wzrost, 5 stop 2 cale:
  - 8) włosy, blond;
  - 9) czoło, szerokie:

- 10) Augenbraunen; blond; batter (br 11) Augen, blau; low of the 12). Dafe, fpigia; 13) Mund, aufgeworfen; and for 14) Bart, rafirt; x b 15) Bahne, volljählig; 16) Kinn, rund; pagaidas salain (c 17) Gefichtebilbung langlich ; 18) Gefichtefarbe, gefund; b vied (> 19) Gefiglt, gefett; e ab , about 20) Sprache, polnisch;
- 21) besondere Rennzeichen: feine. Rann auch etwas polnisch schreiben. -ni ob vei Beileidung. saxoll o ide

1) Ginen alten olivengruntuchenen Rod mit eben solchen Rubpfen,

2) weißteinene Sofen,

3) ein altes leinenes blau und rothfa= rirtes Salstuch.

Rogmin, den 17. Oftober 1834.

ro) brwi, blond;

II) oczy, niebieskie;

12) nos, kończaty:

13) usta, grube;

14) broda, golona; 15) zeby, zupełne;

16) podbrodek, okragly;

17) skład twarzy, pociągły;

18) cera twarzy, zdrowa;

19) postać, siadła;

20) mowa, polska;

21) szczególne znaki, żadne. pisze też cokolwiek po polsku.

Ord z i e ż.

1) stary oliwkowy sukienny surdut z takiemiż guzikami,

2) biale płocienne spodnie,

3) starą płocienną w modre i czerwone kratki chustkę na szyi.

Koźmin, dn. 17. Paźdz. 1834.

Ronigl. Preuß. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat. the sit sea tolt ballet centrality of secun apreciate, alcuy na niego ba-

10) Am 22. October fart in meinem Saufe Fraulein Luife Dimfe. Gie fam por zwei Monaten icon recht frank zu mir, und feine arztliche Gulfe vermochte ihre Leiben gu lindern, Die ein heftiges abzehrendes Fieber fchnell endete. Dies gur Ungeige ihren Berwandten und Freunden.

Bialotofs, den 24. October 1834. Berwittwete Freifrau v. Maffenbach, illewessensbe odeiwasit (1' geborne v. Gualtieri.

11) Burftball ift von heute ab alle 14 Tage Dienftage bei mir. Jann Pillardi, Reugartenftrage Do, 24. ar micysco pobyta, Rasslowet

a religion, katolicas

a) warmel, S. Stop-2 cale:

seiforest . ofpec